

## Krisenstabssitzung "Neuartiges Coronavirus (COVID-19)"

Ergebnisprotokoll

(Aktenzeichen: 4.06.02/0024#0014)

Neuartiges Coronavirus (COVID-19) Anlass:

Datum: 24.08.2020, 13:00 Uhr

Sitzungsort:

**Moderation: Lars Schaade** 

## Teilnehmende:

Institutsleitung

Lars Schaade

AL1

0 Martin Mielke

ZIGL

Johanna Hanefeld 0

FG14 0

0 **FG17** 

FG21

0 FG24

0 FG 32 0 0 0

FG 33

FG34

FG36 0 0

FG37

**IBBS** P1

Presse

ZBS1

ZIG1



|   | 0       |      |  |
|---|---------|------|--|
| • | BMG     |      |  |
|   | 0       | _    |  |
|   | 0       |      |  |
| • | Bundesv | vehr |  |
|   | 0       |      |  |
| • | BZgA    |      |  |
|   | 0       |      |  |

| TOP | Beitrag/Thema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eingebracht<br>von |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1   | Aktuelle Lage International  Trendanalyse international, Maßnahmen (Folien hier)  Top 10 Länder nach Anzahl neuer Fälle/letzte 7 Tage  Weltweit > 23 Mio. Fälle, >800.000 Todesfälle (3,5%)  Länder gleich geblieben im Vgl. zum 21.08.2020, 7 mit absteigendem Trend  Indien, Peru und Spanien mit ansteigendem Trend (dabei Spanien mit >43.000 neuen Fällen in den letzten 7 Tagen besonders auffällig).  7-Tage-Inzidenz >50 Fälle/100.000 Einw.: 35 Länder  In Amerika Paraguay neu hinzugekommen, in Asien der Libanon. In Europa Kosovo, Malta und Färoer Inseln weggefallen.  Die meisten Länder mit 7-Tage-Inzidenz >50/100.000 Einw. liegen in Amerika, v.a. Südamerika.  Medienberichterstattung  Die FDA (USA) hat Empfehlungen zur Behandlung mit Blutplasma konvaleszenter COVID-19 Patienten veröffentlicht (großes Medienecho).  China hat einen SARS-CoV-2-Impfstoff im Rahmen eines Emergency Usage für Personen mit hohem Infektionsrisiko zugelassen.  Der Lockdown in Melbourne (Australien) dauert an, auch wenn die Anzahl neu gemeldeter Fälle abnimmt.  In Neuseeland wurde der Lockdown in Auckland verlängert.  Zusammenfassung der europäischen Subregionen  Liste mit Ländern inkl. Anzahl der betroffenen Regionen über 50/100.000 Einw. enthält: Albanien (3 Regionen), Andorra, Belgien (1), Bosnien und Herzegowina (6), Bulgarien (1), Frankreich (2), Gibraltar, Kosovo, Kroatien (4), Montenegro, Nordmazedonien (2), Rumänien (12), Spanien (10). | ZIG1               |



VS NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH Einstufung aufgehoben am 11.01.2023 durch VPräs

Lagezentrum des RKI

Protokoll des COVID-19-Krisenstabs

FG32 **National** • Fallzahlen, Todesfälle, Trend (Folien hier) SurvNet übermittelt: 233.575 (+711), davon 9.272 (4,0%) Todesfälle (+3), Inzidenz 281/100.000 Einw., ca. 208.200 Genesene, Reff=0,98, 7T Reff=0,97 Keine großen Änderungen im R-Wert und bei der Zahl der ITS-Personen, geringer Fall-Verstorbenen-Anteil. Die Fallzahlen montags sind häufig schwerer zu vermitteln, u.a. wehren sich die GÄ gegen die Darstellung, der Meldeverzug sei allein der fehlenden Übermittlung am WE geschuldet. 15 LK mit 7-Tages-Inzidenz 25 bis 50/100.000 Einw. 126 LK ohne Fälle in den letzten 7 Tagen Expositionsländer der in den Meldewochen 31 bis 34 übermittelten COVID-19-Fälle: nach DEU v.a. Fälle aus Kroatien, Kosovo (langsame Nivellierung, aber weiterhin hoch), Türkei, Spanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Rumänien, Mazedonien, Albanien, Frankreich (in 34. KW doppelt so viele Fälle wie in Vorwoche). Der Anteil der Fälle mit Angabe Expositionsort im Ausland liegt bei ca. 40% (insgesamt eher konservative Schätzung; Nachermittlungen könnten Anteil noch erhöhen).



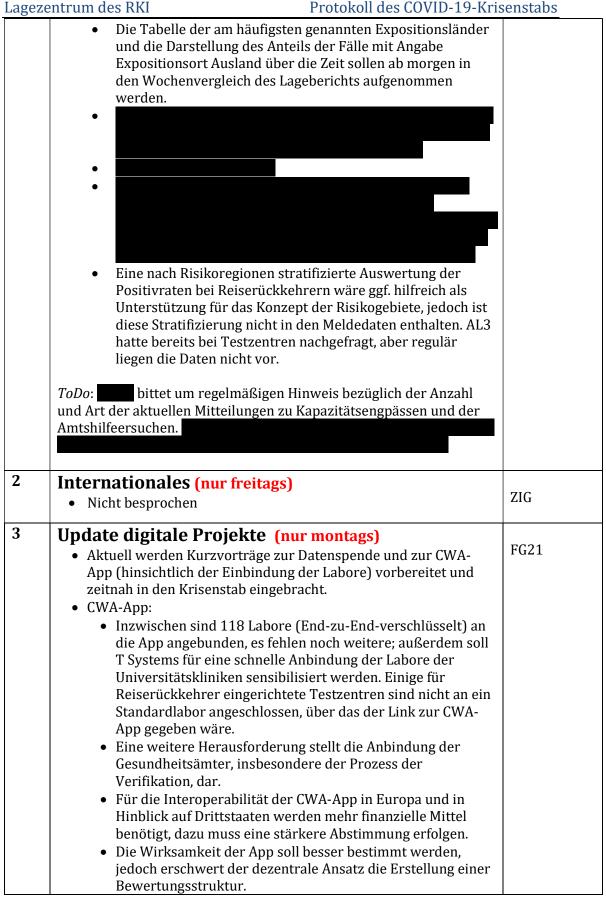



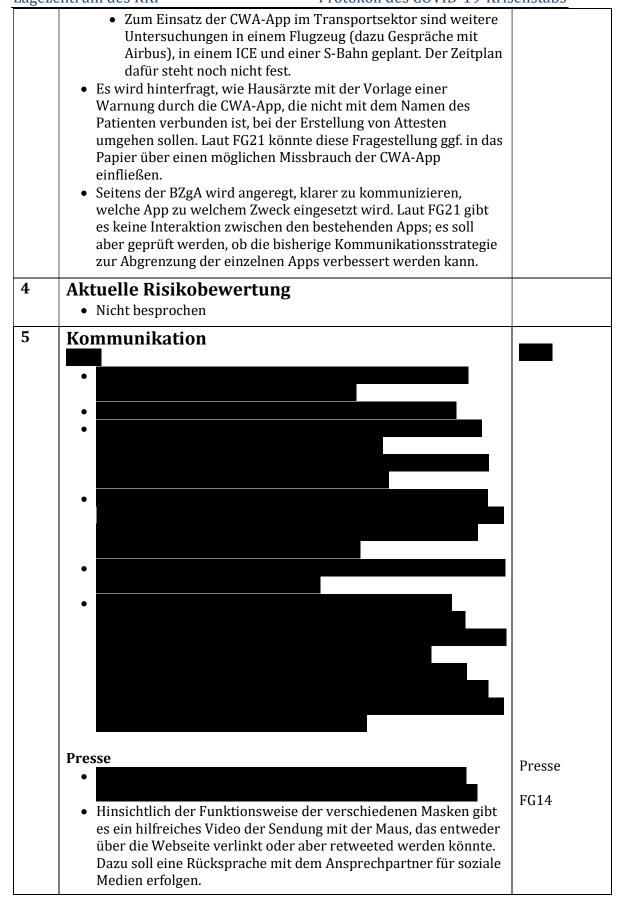



| Lageze | ntrum des RKI Protokoli des COVID-19-Kris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | enstabs     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|        | <ul> <li>In einem ZEIT-Artikel wurden die Testkapazitäten angesichts der</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AL1         |
|        | vielen Testungen asymptomatischer Reiserückkehrer thematisiert. Dabei sind die Testkapazitäten in DEU zwar groß, aber nicht unbegrenzt. Dies sollte in der Kommunikation zu Testkapazitäten berücksichtigt werden. In der AG Diagnostik soll nochmals die Anpassung der FAQs (auch hinsichtlich der Einordnung der Falsch-Positiven-Rate) diskutiert werden. Es wird um Rückmeldung an die AG Diagnostik zur Verhinderung möglicher Missverständnisse und Falschinterpretationen gebeten. Auch die Aussage hinsichtlich der Einstellung der Testung der Reiserückkehrer angesichts von Engpässen soll in der AG Diagnostik diskutiert werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 6      | Neues aus dem BMG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DMC Liniana |
|        | <ul> <li>Für die Gesundheitsministerkonferenz liegt eine<br/>Beschlussvorlage vor, in der u.a. die Belastung der PCR-<br/>Testkapazitäten durch Reiserückkehrer, die mögliche<br/>Einbindung von Antigentests, die Adaptation der nationalen<br/>Teststrategie, eine mögliche Verkürzung der Quarantäne-Dauer<br/>sowie eine Prüfung der Rolle von Abwasserproben thematisiert<br/>werden.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BMG Liaison |
|        | <ul> <li>Hinsichtlich der Quarantäne wird die Fachebene im BMG gebeten, zwischen Isolation/ Selbstisolierung Erkrankter und Quarantäne von Ansteckungsverdächtigen zu unterscheiden.</li> <li>Der Nutzen einer aktuellen Abwasserbeprobung wird seitens des RKI kritisch gesehen, Quantifizierungsversuche seien nicht verlässlich und aktuell wenig sinnvoll. Der Nutzen als Frühwarnsystem wäre nur an Orten gegeben, an denen regulär keine Fälle auftreten. Laut BMG soll in Zusammenarbeit mit dem Bundesumweltministerium ein Sachstandsbericht zur Rolle von Abwasseruntersuchungen erstellt werden, nachdem die Regierung von Liechtenstein einen entsprechenden Vorstoß an BM Spahn gerichtet hatte und die Europäische Kommission das Thema ebenfalls diskutiert.</li> <li>FG15 hatte Proben aus Abwasser an ZBS1 weitergeleitet, in denen nach Aufkonzentrierung Spuren nachweisbar waren. Auch wurde ZBS1 um Unterstützung beim Nachweis von SARS-CoV-2 im Abwasser gebeten.</li> </ul> |             |
| 7      | RKI-Strategie Fragen a) Allgemein Einstufung DEU hinsichtlich Community Transmission (s. Anfrage WHO Euro speziell zu Schulen, 23.08.2020 08:35)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FG32        |
|        | <ul> <li>WHO fragt, ob DEU von einer onward transmission in Schulen<br/>ausgeht. Weitere grundsätzliche Überlegungen zur<br/>Statuseinschätzung in DEU wären für WHO-SitRep wichtig</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |



VS NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH Einstufung aufgehoben am 11.01.2023 durch VPräs

Lagezentrum des RKI

Protokoll des COVID-19-Krisenstabs

(Abgrenzung der Community Transmission vom Clustergeschehen). Der Austausch soll zunächst innerhalb von Abt. 3 stattfinden. Daten zu Fällen mit Exposition im Ausland sollen dazu miteinbezogen und im nächsten Krisenstab vorgestellt werden.

## b) RKI-intern

Aktualisierung Strategiepapier, erforderliche Änderungen und Fahrplan

- Das Strategiepapier war im Rahmen der Diskussionen der AG, die ursprünglich die Deeskalationsstrategie erarbeitet hatte, entstanden. Aktuell ist auf Bitte von Präs eine grundlegende Überarbeitung des Papiers geplant, welche im Krisenstab diskutiert werden soll. An der Aufnahme in die AG interessiert sind
- Hinsichtlich der Zielsetzung könnte man den Ansatz der Bundesärztekammer ("aus der Krise lernen") nutzen und eine Standortbeschreibung mit Lessons Learned sowie einer Perspektive für den kommenden Herbst erstellen. Zu Beginn des Papiers sollte in einfachen, klaren Worten die Zielsetzung dargelegt werden. Wichtige Aspekte wären die Effektivität der Maßnahmen, die verschiedenen zusätzlich möglichen Maßnahmen als Reaktion auf eine mögliche Verschärfung der Lage, das Aufzeigen einer Perspektive.
- FG36 erstellt aktuell eine Übersicht zu den bisherigen Maßnahmen und Empfehlungen z.B. zu Schulen; diese Übersicht kann im Rahmen des Krisenstabs im Verlauf vorgestellt werden.
- Das Thema Impfstoff müsste proaktiv angesprochen werden, auch wenn eine zeitnahe und ausreichende Verfügbarkeit ggf. nicht vorhanden sein wird und ein Plan B beschrieben werden müsste. Jedoch ist zu beachten, dass aktuell 170 Impfstoffe in der Pipeline sind, die weitere Entwicklung schwer abschätzbar ist und mit einer zeitlichen Verzögerung nach der Zulassung eines möglichen Impfstoffes zu rechnen sein wird.
- Aufgrund dieser schwierigen Perspektive sollten auch weitere Aspekte wie die Verringerung der Krankheitslast durch Pneumokokken- und Influenzaimpfungen sowie die Stärkung der Resilienz der sozialen Systeme (z.B. auch der Schulen durch Planung unterschiedlicher Unterrichtsmodalitäten und Unterstützung vulnerabler Gruppen) diskutiert werden. Auch die Mobilität sollte thematisiert werden. Der Schutz vulnerabler Gruppen sollte hinsichtlich der unsicheren Impfperspektive im Vordergrund stehen. Das Anstreben einer Herdimmunität ist angesichts der möglichen Langzeitfolgen einer SARS-CoV-2-Infektion nicht sinnvoll.
- Die Teststrategie ist sicherlich Teil des Strategiepapiers. Ggf. wäre als Unterpunkt auch die Frage der Heimtestung aufzunehmen.

ZIG/alle



VS NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH Einstufung aufgehoben am 11.01.2023 durch VPräs

| Lagezentrum des RKI Protok | coll des COVID-19-Krisenstabs |
|----------------------------|-------------------------------|
|----------------------------|-------------------------------|

| Best wird angeregt, den Begriff des Positionspapiers gegen Strategiepapier auszutauschen.  ToDo: wünscht sich eine Überarbeitung des Strategiepapiers bis 07.09.2020. Es wird zeitnah um Rückmeldung zum Strategiepapier gebeten.  Fahrplan Impfstoffstrategie und -umsetzung  Best wird berichtet, dass die Bundesländer über die geplante Zulassung von Impfstoffen ab Ende des Jahres überrascht waren und nun die Implementierung und Logistik planen müssen. Eine zentrale elektronische Erfassung der Impfquoten ist notwendig, bei der Sicherheit und Wirksamkeit mit erfasst werden sollen. Die Bundesländer haben einstimmig befürwortet, DEMIS dafür zu nutzen. Jedoch ist im BMG diesbezüglich eine Entscheidung ausstehend. Es wird darum gebeten, dass die Leitung diese Entscheidung erneut mit dem BMG thematisiert.  Bokumente  Nicht besprochen  Informationen zu Arbeitsschutz (nur freitags)  Nicht besprochen  Labordiagnostik  ZBS1:  In der vergangenen Woche wurde 1.473 Proben untersucht (die meisten Proben pro Woche bisher), davon waren 43 positiv für SARS-CoV-2 (2,9% Positivenrate). Es werden aktuell weitere Studien vorbereitet.  FG17:  Weiterhin geringe Anzahl an Einsendungen (zuletzt 60 Proben, davon ein Drittel positiv für Rhinoviren). Die Falsch-Positiven-Rate liegt im niedrigen Promillebereich; im |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <ul> <li>Es wird berichtet, dass die Bundesländer über die geplante Zulassung von Impfstoffen ab Ende des Jahres überrascht waren und nun die Implementierung und Logistik planen müssen. Eine zentrale elektronische Erfassung der Impfquoten ist notwendig, bei der Sicherheit und Wirksamkeit mit erfasst werden sollen. Die Bundesländer haben einstimmig befürwortet, DEMIS dafür zu nutzen. Jedoch ist im BMG diesbezüglich eine Entscheidung ausstehend. Es wird darum gebeten, dass die Leitung diese Entscheidung erneut mit dem BMG thematisiert.</li> <li>B Dokumente         <ul> <li>Nicht besprochen</li> </ul> </li> <li>Informationen zu Arbeitsschutz (nur freitags)         <ul> <li>Nicht besprochen</li> </ul> </li> <li>In der vergangenen Woche wurde 1.473 Proben untersucht (die meisten Proben pro Woche bisher), davon waren 43 positiv für SARS-CoV-2 (2,9% Positivenrate). Es werden aktuell weitere Studien vorbereitet.</li> <li>FG17:         <ul> <li>Weiterhin geringe Anzahl an Einsendungen (zuletzt 60 Proben, davon ein Drittel positiv für Rhinoviren). Die Falsch-</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                     |     |
| <ul> <li>Nicht besprochen</li> <li>Informationen zu Arbeitsschutz (nur freitags)         <ul> <li>Nicht besprochen</li> </ul> </li> <li>Labordiagnostik         <ul> <li>ZBS1:</li> <li>In der vergangenen Woche wurde 1.473 Proben untersucht (die meisten Proben pro Woche bisher), davon waren 43 positiv für SARS-CoV-2 (2,9% Positivenrate). Es werden aktuell weitere Studien vorbereitet.</li> <li>FG17:</li> <li>Weiterhin geringe Anzahl an Einsendungen (zuletzt 60 Proben, davon ein Drittel positiv für Rhinoviren). Die Falsch-</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| <ul> <li>Nicht besprochen</li> <li>Informationen zu Arbeitsschutz (nur freitags)         <ul> <li>Nicht besprochen</li> </ul> </li> <li>Labordiagnostik         <ul> <li>ZBS1:</li> <li>In der vergangenen Woche wurde 1.473 Proben untersucht (die meisten Proben pro Woche bisher), davon waren 43 positiv für SARS-CoV-2 (2,9% Positivenrate). Es werden aktuell weitere Studien vorbereitet.</li> </ul> </li> <li>FG17:         <ul> <li>Weiterhin geringe Anzahl an Einsendungen (zuletzt 60 Proben, davon ein Drittel positiv für Rhinoviren). Die Falsch-</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
| <ul> <li>Nicht besprochen</li> <li>Labordiagnostik         <ul> <li>ZBS1:</li> <li>In der vergangenen Woche wurde 1.473 Proben untersucht (die meisten Proben pro Woche bisher), davon waren 43 positiv für SARS-CoV-2 (2,9% Positivenrate). Es werden aktuell weitere Studien vorbereitet.</li> </ul> </li> <li>FG17:         <ul> <li>Weiterhin geringe Anzahl an Einsendungen (zuletzt 60 Proben, davon ein Drittel positiv für Rhinoviren). Die Falsch-</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| <ul> <li>Nicht besprochen</li> <li>Labordiagnostik</li> <li>ZBS1:         <ul> <li>In der vergangenen Woche wurde 1.473 Proben untersucht (die meisten Proben pro Woche bisher), davon waren 43 positiv für SARS-CoV-2 (2,9% Positivenrate). Es werden aktuell weitere Studien vorbereitet.</li> </ul> </li> <li>FG17:             <ul></ul></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| <ul> <li>ZBS1:         <ul> <li>In der vergangenen Woche wurde 1.473 Proben untersucht (die meisten Proben pro Woche bisher), davon waren 43 positiv für SARS-CoV-2 (2,9% Positivenrate). Es werden aktuell weitere Studien vorbereitet.</li> </ul> </li> <li>FG17:         <ul> <li>Weiterhin geringe Anzahl an Einsendungen (zuletzt 60 Proben, davon ein Drittel positiv für Rhinoviren). Die Falsch-</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| <ul> <li>ZBS1:         <ul> <li>In der vergangenen Woche wurde 1.473 Proben untersucht (die meisten Proben pro Woche bisher), davon waren 43 positiv für SARS-CoV-2 (2,9% Positivenrate). Es werden aktuell weitere Studien vorbereitet.</li> </ul> </li> <li>FG17:         <ul> <li>Weiterhin geringe Anzahl an Einsendungen (zuletzt 60 Proben, davon ein Drittel positiv für Rhinoviren). Die Falsch-</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| Weiterhin geringe Anzahl an Einsendungen (zuletzt 60 Proben, davon ein Drittel positiv für Rhinoviren). Die Falsch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| Ringversuch gibt es bei einigen Laboren häufiger falsch-<br>positive Ergebnisse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| • FG32/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | I1/ |
| • Es wird darauf hingewiesen, dass die aus Frankfurt stammende kritische Anfrage einige Fehler enthielt, ggf. könnte der Fallbericht auch auf einer Verwechslung beruhen (z. B. bei Massentestung am Flughafen). Jedenfalls sollen die FAQs geschärft und ggf. durch eine Beispielrechnung ergänzt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | п1/ |



|    | Eine 2 Teatung on sinom and area Laborate in Jan Daril 1988                                                                                                                                                                                                                    |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|    | <ul> <li>Eine 2. Testung an einem anderen Labor ist in der Regel unnötig;<br/>vielmehr sollte ein 2. Target im Rahmen eines Bestätigungstests<br/>untersucht werden. Sollte das Labor im Rahmen des<br/>Ringversuchs negativ auffallen, könnte eine 2. Testung ggf.</li> </ul> |       |
|    | sinnvoll sein.                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 11 | Klinisches Management/Entlassungsmanagement                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|    | Nicht besprochen                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 12 | Maßnahmen zum Infektionsschutz                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|    | Nicht besprochen                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 13 | Surveillance                                                                                                                                                                                                                                                                   | FC 26 |
|    | Corona-KiTa-Studie (Folien hier)                                                                                                                                                                                                                                               | FG 36 |
|    | Die Daten aus Grippe-Web zur Häufigkeit akuter                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|    | Atemwegserkrankungen legen ein typisches jahreszeitliches<br>Niveau nahe, das primär durch Rhinoviren charakterisiert wird.                                                                                                                                                    |       |
|    | • Niveau nane, das primar durch kinnoviren charakterisiert wird.                                                                                                                                                                                                               |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|    | • Die Inzidenz der übermittelten COVID-19-Fälle/100.000 in der Altersgruppe der 11- bis 14-Jährigen ist angestiegen; auch der                                                                                                                                                  |       |
|    | Anteil der COVID-19-Fälle ist bei den Altersgruppen der 6- bis                                                                                                                                                                                                                 |       |
|    | 10-Jährigen und 11- bis 15-Jährigen (also bei den Schulkindern)                                                                                                                                                                                                                |       |
|    | angestiegen.                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|    | • In SurvNet liegen aktuell 42 Ausbrüche in Kindergärten / Horten                                                                                                                                                                                                              |       |
|    | vor, wobei ¾ der Ausbrüche Fälle mit Kindern unter 15 Jahren und ¼ nur >15-Jährige (am ehesten das Personal in den                                                                                                                                                             |       |
|    | Einrichtungen) enthalten.                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|    | In den Schulen zeigt sich ein ähnliches Bild: 78% der Ausbrüche                                                                                                                                                                                                                |       |
|    | enthalten Fälle mit Personen <21 Jahren, die übrigen Ausbrüche                                                                                                                                                                                                                 |       |
|    | enthalten nur Fälle bei Personen >21 Jahre (Personal).                                                                                                                                                                                                                         |       |
|    | <i>ToDo</i> : Es wird gebeten, die Corona-KiTa-Studie regelmäßig montags                                                                                                                                                                                                       |       |
|    | unter der nationalen Lage in der Agenda aufzuführen.                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 14 | Transport und Grenzübergangsstellen (nur freitags)                                                                                                                                                                                                                             |       |
|    | Nicht besprochen                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 15 | Information aus dem Lagezentrum (nur freitags)                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|    | Nicht besprochen                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 16 | Wichtige Termine                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|    | Nicht besprochen                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 17 | Andere Themen                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|    | Nächste Sitzung: Mittwoch, 26.08.2020, 11:00 Uhr                                                                                                                                                                                                                               |       |